# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

N 103. Montag, den 1. Mai 1843.

Ungekommene Fremde vom 28. Upril.

Die Brn. Guteb. v. Micht aus Rofitnica und v. Befiereff aus Rapachanie Frau Guteb. v. Rallftein aus Stawiany, herr Buchhalter Pfeil aus Ralifch , herr Det. Grochowski aus Turtowo, fr. Rreid = Maurermeifter Lat aus Plefchen, I. im Hôtel de Berlin; fr. Beamter Engler aus Wielichowo, I. in ber goldnen Gans; Br. Dbrifflieut, a. D. u. Buteb. b. Schwanenfeld aus Frauftadt, fr. Rreis-Deput. Muller aus Schonwaldau, fr. Partif. Livenius aus hammer, I. im Hotel de Rome; herr Burgermeifter Bogurefi aus Schildberg, herr Burger Rolam aus Tirichtiegel, I. im goldnen Baum; bie Grn. Guteb, v. Rognoweff aus Arcugowo und v. Dtodi aus Luffomo, I. im Hotel de Dresde; Frau Guteb. Grumbezemefa und Sr. Guteb. Glaefi aus Polen, Frau Guteb. v. Mycielefa aus Pranbufgemo, Sr. Buteb. v. Taczanometi a. Chornn, I. im Bagar; Sr. Guteb. Graf Moficzenefi aus Ottorowo, fr. Apoth. Beigel a. Samter, I. im Hotel de Saxe; fr. Raufm. Deumann aus Berlin, I. im Hotel de Paris; bie frn. Gutep. Bernbt a. Jegiorfi und Licht aus Intowiedo, Sr. Infp. Dreifing a. Pafostam, I. im ichwargen Abler: Sr. Partif. v. Rafowefi aus Labufgynet, I. im goldnen Lowen; Sr. Guteb. Dfineti aus Schroba, bie herren Raufl. Dalentin aus Inowraciam, Benas aus Rrotofdin und Josfi aus Birnbaum, I. im Gichfrang.

1) Bekanntmachung. Das im Schilbberger Kreise belegene Borwerk Parzynow soll mit bem todien und lebens ben Inventario, ben Gebäuben und Grund, saaten, ben Hand und Spannbiensten ber Einsassen, ferner ben Handbienste

Obwieszczenie. Folwark Parzynow w powiecie Ostrzeszowskim z martwym iżywyminwentarzem, zabudowaniami i zasiewami, zaciągami ręcznymi i bydelnymi włościan, tudzież pańszczyźną ręczną komorników der herrschaftlichen Einlieger baselbst, so wie endlich mit dem Rechte zur Erhebung bes Marktftandgelbes in der Ortschaft Robylagora im Wege des Meistgebots auf 3 Jahre von Johannis 1843. bis dahin 1846. berpachtet werden.

Wir haben dazu einen Termin auf ben 18. kunftigen Monats Bormittags 10 Uhr in unserm Conferenz-Zimmer anbestaumt und laden dazu Pachtlustige mit dem Bemerken ein, daß sich jeder Licitant vor Zulassung zum Gebot über seine Qualifikation als Landwirth und die Mittel zur Erwerbung der Pacht spatesstens den Tag zuvor bei dem Departesments-Rathe auszuweisen hat.

Mis Bietungs : Caution bat jeder Licistant 1000 Athle. in Staatsfculdiceinen, in Posener ober Schlesischen Pfandbriefen bei ber Regierungs : haupt . Kaffe einzus legen.

Unter ben brei Bestbietenben behalt fich bie unterzeichnete Konigliche Regiesrung bie Auswahlbor. Bis bahin bleiben erstere an ihre Gebote gebunden.

Die speciellen Pachtbedingungen tonnen vom 1. f. M. ab sowohl in unserer Domainen Registratur, als auch bei bem Abministrator Reymann in Schilbberg eingeseben werben. Sie werben auch zugleich mit bem Pachtanschlage des Bordworskich, jako téż nakoniec z prawém pobierania targowego w miasteczku Kobylagóra drogą licytacyi najwięcej dającemu na lat 3 od Św Jana 1843. aż do tegoż dnia w roku 1846. w dzierzawę wypuszczony bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 18. przyszłego miesiąca przed południem o godzinie 10. w naszéj iżbie konferencyjnéj i wzywamy na tenże termin ochotę dzierzawę tę nabydź mających z tém nadmienieniem, że każdy licytujący przed przypuszczeniem do licytacyi dowody zdatności do prowadzenia gospodarstwa rolniczego dzień przed terminem Badzcy departamentowemu zlożyć i że posiada dostateczny do nabycia dzierzawy fundusz przed tymże wylegitymować się.

Przed przystąpieniem do licytacyi winien także każdy złożyć do kassy głównej regencyjnej kaucyą w kwocie 1000 talarów w obligach rządowych albo w listach zostawnych Poznańskich lub Ślązkich.

Pomiędzy 3 najwięcej dającym zastrzega sobie niżej wymieniona Królewska Regencya wybór, do którego czasu wszyscy trzej podania swoje dotrzymać obowiązani będą.

Szczególne warunki dzierzawy można od 1. przyszlego miesiąca tak winaszej Registraturze, dóbr skarbowych jako téż u administratora Reymanna w Ostrzeszowie przejrzeć. Oprócz tego zaśtakowe téż wraz z anszlagiem

werks im Licitationstermine vorgelegt werden,

Schließlich wird bemerkt, daß bas zur Berpachtung zu stellende Guts-Areal im Ganzen 1147 Morgen 86 . R. enthalt, barunter

- a) an Ader . 1020 M. 173 [R.
- b) an Wiefen. 113 = 48
- c) an Garten 6 = 107 =
- d) an Hutung 6 : 118

in Summawie oben 1147 M. 86 [R.

In biefer glache find jeboch bie Landereien eines Muhlen-Ctabliffements begriffen, welches von ber Berpachtung ausgeschloffen ift, beffen Große zwar nicht genau fesisteht, indeß nicht über 25 Morgen beträgt.

Posen, den 13. April 1843. Königliche Regierung; Abtheilung für directe Steuern, Do, mainen und Forsten.

2) Bekanntmachung. Auf den Antrag der Königlichen Intendantur des 5ten Urmee-Corps werden alle diejenisgen unbekannten Gläubiger, welche aus dem Etatsjahre 1842 Ansprüche an folgende Kassen zu haben vermeinen, als:

- a) zu Posen:
- 1) Bureau der Intendantur,
- 2) Garnifon = Rirchen = Raffe,
- 3) ber Garnifon = Schul = Raffe, 4) ber 10. Divifione = Schule,
- 5) ber Deconomie-Commiffion bes 18. Infanterie-Regimente,

dzierzawnym wzmiankowanego folwarku na terminie licytacyjnym przełożone będą.

W końcu nadmienia się, że wydzierzawić się mającyfolwark zamyka w sobie ogółem 1147 mórg 86 pr. pomiędzy któremi

- a) 1020 m. 173 pr. roli,
- b) 113 48 lak,
- c) 6 107 ogrodów,
- d) 6 118 pastwiska.

1147 m. 86 []pr. jak wyżej powiedziano, znajduje się.

Pomiędzy tymi gruntami leży atoli posiadłość młynarska, która od dzierzawy tej tu wyłącza się, której objętość jednak lubo dokładnie ustanowiona nie jest, przecież nad 25 mórg nie wynosi.

W Poznaniu d. 13. Kwietnia 1843.

Król. Pruska Regencya. Wydział zarządu podatków stałych, dóbr i lasów skarbowych.

Obwieszczenie. Na wniosek Królewskiej Intendantury 5go korpusu wzywają się wszyscy wierzyciele nieznajomi, którzy z roku etatowego 1842 pretensye do kass następujących mieć mniemają, jako to:

- a) w Poznaniu:
- 1) do kassy bióra Intendantury,
- 2) do kassy kościoła garnizonowego,
- 3) do kassy szkoły garnizonowej,
- 4) do kassy szkoly dywizyi totéj,
- 5) do kassy kommissyi ekonomicznéj 18go półku piechoty,

- 6) bes 2. Bataillone 18. Infanterie-
- 7) ber 5. Artillerie-Brigade nebst den berselben attachirten drei Artillerie-Kompagnien pro Regiment und zwar des 6., 7., 18. und 19. Lands wehr, Regiments, der Artillerie-Kompagnie des Landwehr-Batails long Nro. 37 und 38 und der Arsbeiter-Abtheilung,
- 8) ber Artillerie = Brigade = Schule,
- 9) ber Deconomie = Commiffion bes 19. Infanterie = Regiments,
- 10) bes 1. und 2. Bataillons 19. In- fanferie-Regiments,
- 11) tes Landwehr, Bataillons Dro. 38,
- 12) ber Urmee: Geneb'armerie,
- 13) ber 5. Geneb'armerie-Brigabe,
- 14) bes Artillerie Depote,
- 15) bes allgemeinen Garnifon, und Belagerunge-Lagarethe,
- 16) bes Train-Depots,
- 17) bes Probiant = Umts,
- 18) der extraordinairen Festunge : Bau= Raffe,
- 19) ber Garnifon = Bermaltung,
- 20) bes 7. Sufaren-Regiments,
- 21) bes 5. combinirten Referve = Batail=
  - b) zu Roften:
- 22) bes Garnifon : Lagarethe,

- 6) do kassy 2go batalionu 18go półku piechoty,
- 7) do kassy 5téj brygady artylleryi wraz z przyłączonemi jej 3ma kompaniami artylleryi od każdego półku, to jest: od 6go, 7go, 18go i 19go półku obrony krajowej, oraz kompanii artylleryi batalionów obron krajowych No. 37go i 38go i wydziału robotników,
- 8) do kassy szkoły brygady artylleryi,
- 9) do kassy kommissyi ekonomicznej 19go półku piechoty,
- 10) do kassy 1go i 2go batalionu 19go półku piechoty,
- jowéy No. 38go,
- 12) do kassy żandarmeryi armii,
- 13) do kassy 5téj brygady žandarmeryi,
- 14) do kassy składu zapasów artylleryi,
- 15) do kassy lazaretu powszechnego garnizonowego i oblężniczego,
- do kassy składu porządków pociągowych,
- 17) do kassy urzędu prowiantowego,
- 18) do kassy extraordynaryinéj budowli fartecy,
- 19) do kassy zarządu zalogi,
- 20) do kassy 7go półku uzarów,
- nego rezerwy;
  - b) w Kościanie:
- 22) do kassy lazaretu załogi,

c) ju Dftrowo:

24) bes Garnifon-Lagarethe,

25) ber Garnifon - Berwaltung bes Ma= 

d) zu Kozmin:

26) bes Garnifon-Lazarethe,

27) ber Garnifon-Berwaltung bes Ma= giftrate;

e) zu 3 bunn:

28) des Garnifon=Lagarethe,

29) ber Garnison-Berwaltung bes Magistrate;

f) gu Plefchen:

30) bes Garnifon-Lagarethe,

31) ber Garnifon-Bermaltung bes Ma= giffrate;

g) ju Rempen:

32) bee Garnifon-Lagarethe,

33) der Garnison, Berwaltung bes Mas gistrate;

h) zu Schrimm:

34) bes 2. Bataillone 19. Candwehr= Regimente nebft Estabron,

35) ber Garnifon-Berwaltung bes Das giftrate; wared we co

i) zu Samter:

36) bes Landwehr = Bataillons Mro. 34 nebft Estadron und Artillerie=Com= pagnie, les des des (Fe

37) ber Garnison-Verwaltung bes Ma-

gistrate;

k) zu Fraustadt:

38) bes 1. Bataillone 18. Infanterie= Regiments, Land

23) ber Garnifon - Bermaltung bes Ma= 23) do kassy zarządu załogi magistratu;

c) w Ostrowie:

24) do kassy lazaretu załogi,

25) do kassy zarządu zalogi magistratu;

d) w Koźminie:

do kassy lazaretu załogi,

27) do kassy zarządu załogi magistratu;

e) w Zdunach:

28) do kassy lazaretu załogi,

29) do kassy zarządu załogi magistratu;

f) w Pleszewie:

30) do kassy lazaretu załogi,

31) do kassy zarządu załogi magistratu;

g) w Kempnie:

32) do kassy lazaretu załogi,

33) do kassy zarządu załogi magistratu:

h) w Szremie:

34) do kassy 2go batalionu 19go półku obrony krajowey wraz z szwadronem,

35) do kassy zarządu załogi magistratu;

i) w Szamotułach:

36) do kassy batalionu obrony krajowey No. 34 wraz z szwadronem i kompania artylleryi,

37) do kassy zarządu załogi magi-

stratu;

k) w Wschowie:

38) do kassy 1go batalionu 18go półku piechoty,

39) bes Garnifon-Lagarethe,

40) der Garnison, Berwaltung bes Magistrate;

1) zu Rawicz:

41) bes Fufilier = Bataillons 7. Infans terie = Regiments,

42) ber Garnison-Berwaltung bes Magiftrate,

43) des Garnifon-Lagarethe; m) ju Rrotofchin:

44) des Fufilier-Bataillons 6. Infanterie-Regiments,

45) bes 3. Bataillone 19. Landwehr= Regimente nebft Escadron,

46) bes Garnifon-Lagarethe,

47) ber Garnifon=Berwaltung bes Mas giffrats;

n) ju Brefchen:

48) bes Garnifon-Lagarethe,

49) ber Garnison=Verwaltung bes Masgistrate;

o) zu Bentschen:

50) ber 10. Invaliden-Rompagnie,

51) ber Garnison-Berwaltung bes Magistrate;

p) zu Rarge:

52) bes Landwehr = Bafaillons Nro. 33 nebft Estadron und Artillerie=Roms pagnie,

53) ber Garnison-Berwaltung bes Ma-

gistrats;

q) zu Liffa:

54) bes 3. Bataillons 3. Garbe-Lands wehr = Regiments nebst Artilleries Rompagnie, 39) do kassy lazaretu załogi,

40) do kassy zarządu załogi magistratu;

1) w Rawiczu:

41) do kassy batalionu fizylierów 7go półku piechoty,

42) do kassy zarządu załogi magi-

stratu,

43) do kassy lazaretu załogi;

m) w Krotoszynie:

44) do kassy batalionu fizylierów

6go półku piechoty,

45) do kassy 3go batalionu 19go półku obrony krajowej wraz z szwadronem,

46) do kassy lazaretu załogi,

47) do kassy zarządu załogi magistratu;

n) w Wrześni:

48) do kassy lazaretu załogi,

49) do kassy zarządu załogi magistratu;

o) w Zbąszyniu:

50) do kassy rotey kompanii inwalidów,

51) do kassy zarządu załogi magistratu;

p) w Kargowie:

52) do kassy batalionu obrony krajowej Nr. 33. wraz z szwadronem i kompania artylleryi,

53) do kassy zarządu załogi magi-

stratu;

q) w Lesznie:

54) do kassy 3go batalionu 3go pólku gwardyi obrony krajowej wraz z kompanią artylleryi,

- 55) bes 1. Bataillons 19. Landwehr= 55) do kassy 1go batalionu 19go Regimente nebft Gefabron,
- 56) ber Garnifon-Berwaltung bes Ma= 56) do kassy zarządu zalogi magi. giftrate,

57) des Garnifon-Lagarethe; aufgeforbert, ihre Unfpruche bei bem une terzeichneten Dber = Lantes = Gerichte und fpateftene in bem am 1. Juni 1843 Bormittage 10 Uhr, bor bem Dberlans besgerichte-Referendarius Fren in unferm Inftruktions = 3immer anberaumten Termine anzumelben, wibrigenfalls fie berfelben gegen bie genannten Raffen berluftig erflart und an bie Perfon besjenigen werden verwiesen werden, mit welchem fie fontrahirt haben.

Pofen, ben 10. Januar 1843. Ronigl. Dber : Landes : Gericht. I. Abtheilung.

2) Gerichtliches Aufgebot.

Im Sypothekenbuche des im Dleschener Rreife, fruber im Ralifcher Diftrifte, belegenen abelichen Gutes Bola-Xiazeca, welches jest ber Francista verebelichte b. Gorzensta gehört, steht unter Rubr. III Nr. 1 folgendes ex decreto bom 16. Juni 1797 eingetragen:

> "1571 Thir. 2 Ggr. 8 pf., ober 9426 polnische Gulden 20 Grofchen fur die v. Twardowsfifchen Schwe= ftern Francista und helena ex agnitione bee Besigere ad protocollum bom 29. Juni 1796."

- półku obrony krajowej wraz z szwadronem,
- stratu,
- 57) do kassy lazaretu załogi; aby pretensye swe w podpisanym Sądzie Nadziemiańskim, a najpóźniej w terminie dnia 1. Czerwca 1843 zrana o godzinie 10téj przed Ur. Frey, Referendaryuszem Sadu Nadziemiańskiego w naszej sali instrukcyi. néj wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracających pretensyj swych do kass pomienionych uznani, i do osoby tego, z kim kontraktowali, odesłani zostaną.

Poznań, dnia 10. Stycznia 1843. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Wywołanie sądowe. W księdze hypotecznéj dóbr ziemskich Woli-Xiażęcej w powiecie Pleszewskim, dawniej w obwodzie Kaliskim polożonych, teraz Ur. Franciszki zaślubionéj Gorzeńskiej dziedzicznych, zabezpieczoném jest w Rubr. III. Nr. 1. w skutek rozrządzenia z dnia 16. Czerwca r. 1797 co następuje:

"1571 talarów 2 dobrych groszy 8 fenigów, czyli 9426 złotych polskich 20 groszy dla Ur. Franciszki i Heleny sióstr Twardowskich, na mocy przyznania posiedziciela w protokule z dnia 29. Czerwca r. 1796."

Für die Helena v. Twardowska, welche im Jahre 1797 als eine verehelichte Better in Aachen wohnte, ist auch über die ihr zustehende Halfte ein Hypothekenschein ausgesertigt gewesen. Die jezige Best, zerin des verpfändeten Gutes behauptet, daß das Kapital långst getilgt sei, und hat das öffentliche Aufgebot beantragt, weil ihr der Aufenthalt der ursprünglichen Gläubigerinnen, so wie ihre etwanigen Rechtsnachfolger undekannt sind.

Es werben baher die Schwestern Franzista und Helena v. Twardowska, ihre Erben, Cessionarien, oder welche sonst in ihre Rechte getreten sind, aufgesorbert, ihre Ausprüche an obige Post spätestens in dem auf den 1. Juni 1843 Bormittags 10 Uhr vor dem Referendarius Frey in unsern Instruktions-Zimmer anderaumten Termine anzumelden, widrigenfalls sie mit allen Ansprüchen werden präkludirt werden, und die Löschung der Post im Hypothekenbuche versügt werden wird.

Posen, den 16. Januar 1843. Rouigl. Ober Landes-Gericht; I. Abtheilung. Dla Ur.Heleny Twardowskiej, która w roku 1797 jako zamężna Vetter w Aachen mieszkała, został także wykaz hypoteczny względem przypadającej jej połowy wydanym.

Posiedzicielka teraźniejsza dóbr zastawionych twierdzi, iż kapitał rzeczony oddawna wypłaconym został, i wniosła o publiczne wywołanie, ponieważ jej pobyt wierzycielek pierwiastkowych, oraz następcy prawa tychże nieznajome są. Wzywają się zatém Ur. Franciszka i Helena siostry Twardowscy sukcessorowie i cessyonaryusze tychże, lub którzy jakokolwiek w prawo ich wstąpili, aby pretensye swe do summy powyższej najpóźniej w terminie dnia 190 Czerwca 1843 zrana o godzinie 10téj w naszej sali instrukcyjnéj przed Ur. Frey, Referendaryuszem wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z wszelkiemi pretensyami swemi wyłączeni zostaną i wymazanie summy pomienionéj z księgi hypotecznej rozrządzonem będzie. Poznań, d. 16. Stycznia 1843.

Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

12 10 , 10 8 30 6 2 , 10 2 3 18 1

### Erste Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 103. Montag, ben 1. Mai 1843.

4) Bekanntmachung. Auf ben Antrag ihrer Verwandten und refp. Kus ratoren werden nachgenannte Personen:

1) Der Augustin v. Gliszczynski aus Goffin, welcher im Jahre 1809 jum Polnischen Militair ausgehoben sein soll und seitbem verschollen ift.

2) Der Vincent Kossowski, welcher sich vor 40 Jahren aus seinem Geburts, orte Krotoschin entfernt hat und seitdem vermift wird.

3) Der Tagelbhner Johann Chriftoph Friedrich hubner, aus Beelitz geburtig, welcher sich vor einigen 20 Jahren aus Rosenfeld bei Krotoschin entfernt hat und feitbem verschollen ift.

4) Der Lischler Johann Samarba, welcher im Jahre 1822 von Schrimmt aus auf Manderschaft gegangen und seite bem verschollen ift.

5) Die Gebruder August und Johann Rubraß aus Krotoschin, welche im Jahre 1809 zum Polnischen Militair ausgehoben fein sollen und seitdem vermißt werden.

6) Der Bartholomand Symanosti alias Symanowell aus Alt-Rroben bei Goffin, welcher sich vor einigen 20 Jahren nach dem Konigreich Polen begeben haben soll und seitdem verschollen ift.

Obwieszczenie. Na wniosek krewnych i resp. kuratorów swych, następnie wymienione osoby, jako to:

1) Ur. Augustin Gliszczyński z Gostynia, który w roku 1809 do wojska polskiego wziętym być miał i od czasu tego zaginął.

2) Wincenty Kossowski, który się przed 40 laty z Krotoszyna, miejsca urodzenia swego oddalił i dotychczas go niemasz.

3) Jan Krysztof Fryderyk Hübner, wyrobnik, rodem z Beelitza, który się przed laty około 20 z Rosenfeld pod Krotoszynem oddalił, i od czasu tego zaginął.

4) Jan Szmarda, stolarz, który w roku 1822 z Szremu na wędrówkę poszedł i od czasu tego zaginął.

5) Augustin i Jan bracia Kudrass z Krotoszyna, którzy w roku 1809 do wojska polskiego wziętymi być mieli, i których dotychczas niemasz.

6) Barłomiej Szymański lub Szymanowski z starej Krobi pod Gostyniem, który się przed laty około 20 do Królestwa Polskiego udać miał, i od czasu tego zniknął.

7) Der Roch Anton Jordan aus Geisersdorf bei Fraustadt, welcher an dem Rriege im Jahre 1806 Theil genommen haben foll und seitdem verschollen ift.

8) Der Schuhmacher Joh. Chrifostomus Sppniewest von bier, welcher im Jahre 1817 auf Wanderschaft nach Polen ge-

gangen und feitdem verschollen ift.

9) Die Gebrüber Gabriel und Joseph v. Romiejewöft aus Tusztowo bei Lobsenz gebürtig, welche vor etwa 40 Jahren in dem Preußischen Militair, der letztere insbesondere in Marienwerder und Graubenz gestanden haben sollen und seitdem verschollen sind.

10) Die verwittwete Brigitta Kroll= fowefa, welche sich vor etwa 14 Jahren aus Gola bei Gostyn, nach Polen ent= fernt hat und seitdem verschollen ist.

11) Der Lohgerber Friedrich Ernft Samuel Lambrecht, ein Sohn des Ober, amtmann Lambrecht zu Budzin und aus Friedrichsthal geburtig, welcher im Jahre 1823 auf Wanderschaft in's Ausland gegangen sein soll und seitdem verschollen ift.

12) Die Antonina Krumbholt (Krumpsholz) angeblich verehelichte Miforefa aus Roften, welche fich vor 30 Jahren nach Warschau entfernt haben soll und seitbem

verschollen ift.

13) Der Fleischergeselle Jakob Rasminsti aus Murowana. Gostin, welcher im Jahre. 1806 auf Wanderschaft gegansgen, bemnächst sich im Jahre 1822 einige Tage in Imielno, Gnesener Kreises, aufgehalten haben soll, seitdem aber versschollen ift.

7) Antoni Jordan, kucharz z Dębowéj Łęki pod Wschową, który podobno przy wojnie w roku 1806 udział miał, i od czasu tego zaginął.

8) Szewc Jan Chryzostom Sypniewski tu ztąd, który się w roku 1817 na wędrówkę do Polski udał i

od czasu tego zniknał.

9) Gabriel i Józef bracia Romiejewscy z Tuszkowa pod Łobżenicą rodem, którzy przed laty około 40 przy wojsku Pruskiém, a szczególniéj ostatni w Kwidzyniu i Grudziądzu być mieli, od czasu tego zaś zaginęli.

10) Owdowiała Brygida Królikowska, która się przed laty około 14 z Goli pod Gostyniem do Polski udała

i od czasu tego zaginęła.

11) Fryderyk Ernst Samuel Lambrecht, garbarz, syn ekonoma Lambrechta z Budzina, i z Friedrychstala rodem, który w roku 1823 na wędrówkę do cudzego kraju udać się miał, i od czasu tego zniknął.

12) Antonina Krumbholtz (Krumpholz) podobnie zamężna Mikorska z Kościana, która się przed 30 laty do Warszawy oddalić miała, i od czasu

tego zaginęła.

13) Jakób Kamiński, rzeźniczek z Murowanej Gośliny, który się wroku 1806 na wędrówkę udać, następnie w roku 1822 parę dni w Imielnie, pow. Gnieźnieńskiego, bawić miał, od czasu tego zaś zniknął, 14) Der Johann Chriftoph Schulz aus Mechnacz bei Birnbaum, welcher fich im Jahre 1815 ober 1816 aus Meferig entfernthat und feitdem verschollenift.

15) Der Lucas Kapala aus Gründorf bei Rawitsch, welcher sich im Jahre 1812 von seiner Heimath entfernt hat und seit=

dem verschollen ift.

16) Der Brauer Johann Mischke auch Mystowski genannt, welcher sich vor 20 bis 24 Jahren aus seinem letten Wohnorte Zirke entfernt hat und seitbem verschollen ift.

- 17) Die verehelichte Schmidt horn Nepomucena geborne Stefanska, welche sich vor etwa 20 Jahren aus ihrem Wohnorte Polrzywnica bei Dolzig, entsfernt hat und seitdem verschollen ist.
  - 18) Der Johann Stachowelli aus Pleichen, welcher sich zulegt in Przystoino im Konigreich Polen, Kalischer Kreises, aufgehalten hat und seit etwa 20 Jahren verschollen ift.
  - 19) Die Magdalena Breffa, welche fich um das Sahr 1810 aus Gofton entsfernt hat, nach Barfchau begeben und dort mit einem Kangliften Andreas Lewansbewsell verheirathet haben foll und seit 2) Jahren verschollen ift.
  - 20) Der Bojciech Machoweti aus Jaraczewo, welcher im Jahre 1831 nach bem Konigreich Polen gegangen fein foll und feitbem verschollen ift.
  - 21) Der Schiffer George Ihmann aus Alt-Gorgig bei Birnbaum, welcher fich im

14) Jan Krysztof Schulz z Mechnacza pod Międzychodem, który się w roku 1815 lub 1816 z Międzyrzecza oddalił i od czasu tego zaginął.

15) Łukasz Kapała z Zielonéj wsi pod Rawiczem, który się wroku 1812 z ojczyzny swéj oddalił, od czasu te-

go zaś zniknął.

16) Jan Mischke, także Myszkowski nazwany, piwowar, który się przed laty 20 do 24 z Sierakowa o statniego pobytu swego oddalił, i od

czasu tego zaginął.

- 17) Nepomucena z Stefańskich, zamężna kowalka Horn, która się przed laty około 20 z Pokrzywnicy pod Dolskiem, ostatniego zamieszkania swego oddaliła i od czasu tego zniknęła.
- 18) Jan Stachowski z Pleszewa, który się na ostatku w Przystojnie, Królestwa Polskiego, powiatu Kaliskiego bawił i od lat około 20 zaginął.
- 19) Magdalena Bressa, która się około roku 1810 z Gostynia oddaliła, do Warszawy udała, i tam z pewnym Andrzejem Lewandowskim, kancelistą, zaślubić się miała i od lat 20 zaginęła.

20) Wojciech Machowski z Jaraczewa, który się w roku 1831 do Królestwa Polskiego udać miał, i od czasu tego żaginął.

21) Jerzy Ihmann, szyper z Staréj Gorzycy pod Międzychodem, któJahre 1831 auf Schiffahrt begeben ha. ben foll und feitdem verschollen ift.

- 22) Der Tuchmacher Martin Anispel aus Unrubstadt, welcher fich im Jahre 1824 entfernt hat und feitdem verfcollen ift.
- 23) Der Kafbindergefelle Johann Raminefi aus Murowana, Goblin, welcher im Jahre 1819 auf Wanderschaft gegan= gen ift, denmachft im Jahre 1831 aus Groß Enned in Giebenburgen Rachricht von fich gegeben hat und feitdem verschol= len ift.
- 24) Der Bojciech Drynefi aus Echnei= demubl-Sauland bei Birnbaum, welcher gulett in bem Dorfe Swieregynie bei Thorn als Jager gedient hat, von ba= felbst im Jahre 1806 jum Polnischen Militair eingetreteten fein foll und feitbem verschollen ift.
- 25) Der Muller Frang Josephat Gend= gior aus 3dung, welcher vor etwa 30 Jahren auf die Wanderschaft gegangen fein foll und feitbem verschollen ift.
- 26) Der Carl Gottlob Morit Cchon aus Frauftadt, welcher in den Rriegen im Jahre 1806 bis 1810 als Goldat Theil genommen haben foll und feitbem verschollen ift;

terlaffenen unbefannten Erben hiermit aufgeforbert, fich fpateftens in dem am 6. November 1843 Vormittage 10 Uhr vor bem Deputirten Dber-Landesge= richte - Referendaring p. Graboweli an bffentlicher Gerichtoftelle anftehenden Terry się w roku 1831 na żeglugę udać miał i od czasu tego zaginał.

- 22) Marcin Knispel, sukiennik z Kargowy, który się w roku 1824 od. dalił i od czasu tego zniknał.
- 23) Jan Kamiński, bednarczyk z Murowanéj Gośliny, który się w roku 1819 na wędrówkę udał, następnie w roku 1831 z Wielkiej Enyedy w Siedmiogrodzie wiadomość o sobie dał i od czasu tego zaginał.
- 24) Wojciech Oryński ź olędrów Pilskich pod Międzychodem, który na ostatku we wsi Swierczynie pod Toruniem jako myśliwy służył, ztam. tad w roku 1806 do wojska polskiego wstąpić miał i od czasu tego zniknął.
- 25) Franciszek Jozafat Gendzior, młynarz z Zdun, który się przed laty około 30 na wędrówkę udać miał i od czasu tego zniknął.
- 26) Karól Bogusław Maurycy Schoy z Wschowy, który podobno w wojnach od roku 1806 aż do roku 1810 jako žolnierz udział miał, i od czasu tego zaginął;

und die etwa von diefen Verschollenen bin= jako też sukcessorowie niezajomi, którzyby przez nieprzytomnych powyż. szych pozostawieni być mogli, wzywają się, aby się najpóźniej w terminie na dzień 6. Listopada 1843 zrana o godzinie totej przed Ur. Grabowskim, Referendaryuszem Sąmine schriftlich ober persenlich zu melben und Nachricht von ihrem Leben und Aussenthalte zu geben und nahere Anweisung zu gewärtigen, widrigenfalls die aufgebotenen Berschollenen werden für todt ereflart und die unbefannten Erben derselben mit ihren Erbansprüchen präkludirt werden.

Pofen, ben 22. December 1842.

Ronigliches Dberlandesgericht. I. Abtheilung.

5) Köftralvorladung. Ueber ben Nachlaß des zu Bojanowo am 7. October 1831. verstorhenen Ober-Post-Commissarius Gottlieb Knuth ist heute der erhischaftliche Liquidations prozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche sieht am 16. Juni d. J. Bormittags 9 Uhr vor dem Herrn Landund Stadtgerichts, Nath Sachse im Partheien-Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rawicz, ben 16. Marg 1843. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

6) Die Ernestine Raroline geborne Ricnast verehelichte Schulz und beren Ehemann, Badermeister Gottfried Schulz

du Nadziemiańskiego, w miejscu publicznych posiedzeń sądowych wyznaczonym osobiście lub piśmiennie zgłosili, o życiu i pobycie swym wiadomość dali a następnie dalszego oczekiwali rozrządzenia, w razie bowiem przeciwnym zapozwani zniknieni za zmarłych uznani i sukcessorowie nieznajomi tychże z pretensyan i spadkowemi swemi wyłączeni zostaną.

Poznań, dnia 22. Grudnia 1842. Królewski Sąd Nadziemiański. I. Wydziału.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w Bojanowie dnia 7.
Października 1831. Bogumiła Knuth
Kommissarza głównego poczty, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 16. Czerwca 1843.
przed południem o godzinie 9. w izbie
stron tutejszego Sądu przed Ur. Sachse
Radzcą Sądu Ziemsko Miejskiego.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

W Rawiczu dnia 16. Marca 1843. Król. Sąd Ziemsko miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Eruestyna Karolina z Kinastów Szulcowa i mąż jej in Sarne haben nach erreichter Großiahrigkeit ber Ersteren die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawicz, am 3. April 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Gottfryd Szulc mayster, rzemiosła piekarskiego w Sarnowie, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku wyłączyli.

W Rawiczu dnia 3. Kwietnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Meseritz.

Das im Meseriger Kreise bei ber Stabt Meserig belegene Erbzind-Borwerk Sorge, ben Wiebig und Gumpertschen Erzben gehörig, abgeschätzt auf 14,947 Rthl. 26 Sgr. 5 Pf. zufolge ber, nebst Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 12. Juni 1843 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtstelle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Ters mine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannsten Intereffenten;

1) bie Erben ber Wittwe Schröber, Johanne Juliane geb. Gumpert, ver, wittwet gewesene Bachert,

2) bie verehelichte hauptmann Unna Charlotte Friederife Simonin be Dillon, geb. Gumpert, und beren Gemahl,

3) bie Erben bee Jacob Aingel mers ben biezu bffentlich vorgelaben.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Międzyrzeczu,

Folwark emfiteutyczny Sorge nazwany, w powiecie Międzyrzeckim pod miastem Międzyrzeczem położony, sukcessorom po śp. Viebig i Gumpercie należący, oszacowany na 14,947 Tal. 26 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z warunkami w Registraturze, ma być dnia 12. Czerwca 1843 przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu interessenci:

- 1) sukcessorowie wdowy Schröder, Joanny Julianny z Gumpertów primo voto owdowiałej Zachert,
- zamężna kapitanowa Anna Szarlotta Fryderyka Simonin de Dillon z Gumpertów i małżonek téjże,
- 3) sukcessorowie Jakóba Kintzel, zapozywają się niniejszém publicznie.

8) Droclama. Der Apothefergehulfe Sohann Friedrich Beutler ju Nordhaufen, außerehelicher Cohn bes Umterathe Beutler, und ber unverebe= lichten Dorothea Kruger, geboren in Dobiefewo am 8. Februar 1784 und feit 1805 verfcollen, ift burch bas rechtefraftige Erfenntniß bes Ronigl. Dber-Landes Gerichte ju Bromberg vom 1. Marg 1842 fur tobt erflart. Der feinen unbefannten Erben gum Rurator bestellte Juftigrath Sahn hat ohne Erfolg eine Aufforderung an diefelben in bem Angeiger bes Apothekervereins von Mordbeutschland (Brandes Archiv) erlaffen, fich ju melden. Rach §. 477. Tit. 9. Thl. I. 21. L. R. werden nunmehr bie unbefannten Erben des Johann Friedrich Beutler, und beffen Erbnehmer, oder nachfte Unverwandte hiermit bffentlich vorgeladen, fic gur Begrundung ihrer Unfpruche an den in unferem Depositorio befindlichen 806 Riblr. 4 fgr. 1 pf. betragenden, und ben ubrigen Nachlaß bes Beutler, vor, ober fpateftens in bem vor unferem Deputirten Land = und Ctadtgerichte . Uffeffor bon Salbern hierselbst im Landgerichtegebaube auf ben 20ften December b. 3. Bormittage 11 Uhr anberaumten Termine ju melben, widrigenfalle biefelben mit ihren Unfpruchen an den Nachlaß pracludirt, und der Nachlaß dem Fiscus als herrenlofes Gut zugesprochen werden foll. Schneibemuhl, den 6. Januar 1843. Ronigl. Land= und Stadt. Gericht.

9) Nothwendiger Berkauf. Land, und Stadt = Gericht zu Krotoschin.

Das in Zbuny sub Nr. 358. belegene, früher dem Christoph Rrieger, jest dem Carl Krieger gehörige Haus nebst Stallung, Garten und Scheune, abgeschätzt auf 201 Rthlr. 15 fgr. zufolge der, nebst hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Lare, soll am 28. August 1843. Bormitztags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Vermeibung

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Krotoszynie.

W Zdunach pod Nr. 358. położony dom, pierwiastkowo do Krysztofa Krieger, obecnie zaś do Karola Krieger należący, wraz staynią, ogrodem i stodołą, oszacowany na 201 tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i waruukami w Registratnrze, ma być dnia 28. Sierpnia 1843. przed południem o godzinie 9. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod ber Praflufion fpateftens in biefem Ter= mine ju melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann. ten Glaubiger, Bruber Johann Samuel und Johann Daniel Rrieger werben hier= au dffentlich vorgelaben.

Rrotofdin, ben 22. Marg 1843.

uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele Jan Samuel i Daniel bracia Krieger zapozywają się niniejszém publicznie.

Krotoszyn, dnia 22. Marca 1843.

Der Medizinal-Chirurgus und Ge= burtehelfer Carl Steiner und beffen Chefrau Emilie geborne Lafchte haben mittelft Chevertrages vom 21. November 1842. die Gemeinschaft ber Guter und bee Er= werbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Krotofchin, am 6. April 1843.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

11) Die Marianna Schmidt geb. Bar, hat bei erreichter Großjahrigfeit in ber gerichtlichen Berhandlung vom 24. Mars c. mit ihrem Chemaune, Mullergefellen Carl Schmidt juRngpn, die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fem, welches hierburch gur offentlichen Remntuiß gebracht wird.

Birnbaum, am 11. April 1843. Ronigl, Land: und Stadtgericht.

Podaje się niniejszem do publicznéj wiadomości, że Chirurg medycyny i Akuszer Karól Steiner i jego žona Emilia z domu Laschke, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Listopada 1842. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, dnia 6. Kwietnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszem do publicznéj wiadomości, że Maryanna Szmid z Baerów, po dojściu pełnoletności, w protokule z dnia 24. Marca r. b. z swym mężem młynarzem Karolem Szmid z Ryzyna wspólność majątku i dorobku wyłączyła.

Międzychód, d. 11. Kwietnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## Zweite Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 103. Montag, ben 1. Mai 1843.

### 12) Mothwendiger Verkauf. fand= und Stadtgericht gu Samter.

Das dem abwesenden Benjamin hem, merling gehörige Grundstück, Obrzycko Mr. 87., bestehend ans einem Wohnhause und Stalle, abgeschäft auf 101 Athlr. 15 sgr. zufolge der, nehst Hypothekensschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 31. Ungust 1843 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real, Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Ter=mine zu melben.

Der abwesende Besitzer Benjamin Hemmerling, der abwesende Realglaubisger Johann Gottlob Albrecht und die Johann Gottlieb und Anna Eleonore Schulzschen Minorennen, resp. beren Bormundschaft, oder falls sie majorenn geworden, sie selbst oder die Erben aller dieser Personen werden hierzu bffentlich vorgeladen.

Samter, ben 10. Marg 1843.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Szamotułach.

Nieruchomość do nieprzytomnego Benjamina Hemmerling należąca, w Obrzycku pod Nr. 87. położona, składająca się z domu mieszkalnego i chlewa, oszacowana na tot Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 31. Sierpnia 1843. przed południem o godzinie II. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zglosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Nieprzytomny posiedziciel Benjamin Hemmerling, nieprzytomny wierzyciel realny Jan Bogusław Albrecht i małoletni po Janie Bogumile i Annie Eleonorze Schulz lub ich opiekunowie, a jeżeli już są pełnoletni, ciż sami albo sukcessorowie wszystkich wspomnionych osób zapozywają się niniejszem publicznie.

Szamotuły, dnia 10. Marca 1843.

13) Die heute fruh um 5% Uhr erfolgte gluckliche Entbindung feiner Frau Rosfalie, geb. Schojan, von einer gefunden Tochter, beehrt fich hiermit ganz ergesbenft anzuzeigen: ber Division8-Prediger Simon.

Pofen, den 28. April 1843.

14) Majętność Janiko w nad rzeką Wisłą położona, pod miastem Kozienicami w Gubernii Sandomirskiej Królestwie Polskiem, jest z wolnej ręki do sprzedania. Auszlag oraz inne bliższe warunki są w każdym czasie w kantorze naszym do przejrzania. Bieczyński & Schmidt.

15) Sechfter Rechenschafts = Bericht ber Berlinischen Lebens - Bergicherungs - Gesellschaft.

Nach ben von der Direktion der Gesellschaft in der diedsährigen Generals Wersammlung der Actionairs vorgelegten Resultaten des sechsten Geschäftsjahres (1842) ist die Zahl der am Schlusse desselben versichert gebliebenen Personen auf 4369 und die ganze versicherte Summe auf Fünf Millionen und 149,800 Thaler gestiegen. Das Gesellschafts, Wermdgen ist — mit Einschluß des ursprüngslichen Actienskapitals — auf 1,475,339 Thir. 20 Sgr. 9 Pf. angewachsen.

hiernach haben sich im Laufe des verflossenen Jahres die Jahl der Versicherten um 503 Personen, der versicherte Gesammtbetrag um 639,700 Thir. und das Gesellschafts - Vermögen um 59,073 Thir. 15 Sgr. 8 Pf. vermehrt. Durch den Tod sind 77 Personen ausgeschieden und cs ist dadurch die Summe von 111,600 Thalern zahlbar geworden. Ungeachtet dieser bedeutenden Auszahlungen hat sich auch das Jahr 1842 in seinem End-Resultate als ein gunstiges herausgestellt.

Der in diesem Jahre zur Vertheilung kommende Ueberschuß aus dem Jahre 1838 gewährt, nach den von der Direktion mit Zuziehung der Herren Revisoren vorgenommenen Ermittelungen, den auf Höhe von zwei Dritteln daran participirenden, auf Lebenszeit Versicherten eine Dividende von 16½ pro Cent von dem Betrage der für das Jahr 1838. von ihnen entrichteten Prämien. Die Zahlung derselben geschieht durch Abrechnung auf die nächste, von den Percipienten zu entrichtende Jahres-Prämie, mithin in demjenigen Quartal-Termine, von welchem ab, nach J. 11. des Geschäfts-Plans, die Versicherung sich datirt, ohne Kücksicht auf die nach J. 12. etwa zugestandenen Terminalzahlungen. Denjenigen Versicherten also, welche die ganze jährliche Prämie oder die er ste Terminalzahlung auf dieselbe am 1. Juli d. I, zu leisten haben, wird die Dividende schon in diesem Termine, den übrigen aber, nach Maaßgade des Ansangspunktes ihrer Versicherungen, resp. vom 1. October d. J., 1. Januar und 1. April f. J. durch Abrechnung auf die in diesen

Terminen von ihnen ju leiftenden Pramienzahlungen berichtigt. Der abgerechnete Betrag wird in der betreffenden Pramien-Quittung bemerkt.

Die bisherigen Gefchafte bes laufenden Jahres gemahren fur bas fernere

Gebeihen ber Gefellichaft gleichfalls erfreuliche Aussicht.

Berlin, ben 19 Upril 1843.

Direction der Berlinischen Lebens = Berficherungs : Gesellschaft. C. B. Brose. C. G. Bruftlein. M. Magnus. F. Lutde, Directoren. Lobeck, General Agent.

Borftebenben Rechenschafts Bericht bringen wir hierdurch zur dffentlichen Renntuiß, mit bem ergebenen Bemerken, daß Geschäfts Programme bei uns unent= geltlich gusgegeben werden. 3. Erager, haupt=Ugent in Pofen.

Frang Dartich in Gnefen. Rammerer Drewit in Rogafen. Apothefer Plate in Liffa.

= Rabsch in Pleschen. Carl Tiesler in Krotoschin. A. G. Biebig in Rogaseu. Kämmerer Buchwalb in Birnbaum.

- 16) Na doniesienie w Gazecie Poznańskiej Nr. 97. dawniejszej służącej mojej Wiktoryi Dymińskiej oświadczam: iż przeciwko tej za uczynioną mi obelgę kroków sądowych użyłam. Maryanna Lewandowska.
- 17) Borfdriftsmäßige Wollzelte zum Breslauer Fruhjahrs- Wollmarkt verleihen Suhner & Sohn in Breslau, Ring Nr. 40. Wer ein folches zu miethen wunfcht, wolle fich schleunigst an uns wenden, weil im entgegengesetzten Falle keine Wollzelt-Plage vorhanden sein durften.
- 18) J. Golbberg aus Berlin, chirurgischer Instrumentenmacher und Bandagist, Wasserstraße Nr. 4., empsiehlt sich mit Unsertigung aller Arten chirurgischer Instrumente und Bandagen, vorzüglich Bruchbander bester Qualität zu möglichst billigen Preisen, übernimmt das Schleifen der stumpfgewordenen Instrumente, Scheeren, Feder- und Rasirmesser. Auch werden Reparaturen schnell und billig ausgeführt.

Ein Lehrling jum obigen Geschäft findet unter gunftigen Bedingungen ein

Unterfommen.

19) Das Non plus ultra aller Perruden empfehle ich einem hohen Abel und hochgeehrten Publiko zur geneigten Beachtung. Durch Maschinen, die ich birekt aus Paris bezogen, war ich im Stande, so kunstvolle Perruden zu konstruiren, wie sie bisher noch nie da gewesen sind. Ich bitte, sich von Obigem durch gutige Bessichtigung dieser vollkommenen Perruden zu überzeugen.

Ami de la tête J. Caspari, Coiffeur de Berlin, Bafferstrage Nr. 4.

- 20) Ein Lokal in Dr. 2. Bronker Stafe, und gegenüber ein Reller find vom 1. Juli d. J. ju vermiethen.
- 21) Ein Laben mit Stuben ift zu Michaelis zu vermiethen Breslauer Strafe Dr. 31. Das Nabere bafelbft zu erfragen.
- 22) 150 Stud fette hammel, bereits geschoren, siehen jum Berkauf auf bem Dominio Gobciejewo bei Rogasen.
- 23) & Frische faftreiche Messiner Citronen, hundert Stud fur 2Rbir. Gang frische Stralfunder Bratheringe find wieder bei mir zu haben das Stud zu 9 Pf. Hochrothe fuße Messiner Apfelfinen find zu außerst billigem Preise bei mir zu haben. Joseph Ephraim, Wasserstraße Nr. 1.
- 24) Aechte Braunschweiger Burft habe ich erhalten und empfehle folche zur geneigten Abnahme. 2. Rauscher, Breslauer Strafe Mr. 40.